# Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern.

Nr. 1.

Band III.

Ausgegeben am 29. December 1882.

Heft 5.

# Notizen über Pflanzensammlungen.

### A. Verbleib älterer Herbarien.

- Herbarium Decaisne. Das Herbarium und die Manuscripte von J. Decaisne sind in den Besitz des Jardin botanique de l'État in Brüssel übergegangen.
- Herbarium Elias Fries. Sämmtliche, sehr umfangreiche und vorzüglich erhaltene Sammlungen von Elias Fries, in einer Zeit von 60 Jahren durch Tausch und Verkehr mit den meisten hervorragenden Botanikern unseres Jahrhunderts zusammengebracht, wurden anfänglich zum Verkauf ausgeboten und sind nun für das botanische Museum in Upsala erworben worden.
- Herbarium P. G. Lorentz. Das Herbarium des im vorigen Jahre in Concepcion del Uruguay verstorbenen Prof. Dr. Lorentz wurde von dem Kgl. Herbarium in Berlin käuflich erworben.

### B. Neue Pflanzensammlungen.

Flora exsiccata austro-hungarica a museo botanico universitatis Vindobonensis edita. Cent. III et IV. Vindobonae, Dec. 1881.

Von diesen beiden Centurien enthält die eine Gefäßpflanzen, die andere Moose, Pilze (incl. Flechten) und Algen.

# C. Verkäufliche Sammlungen.

Algen.

Le Jolis: Algues marines de Cherbourg, Fasc. 44—44 (Spec. 201—280), à 5 frcs., beim Herausgeber in Cherbourg.

Wittrock, V. et Nordstedt, O.: Algae aquae dulcis exsicatae praecipue scandinavicae, adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochromaceis adjuvantibus S. Bergren, M. Foslie, F. Hauck, F. R. Kjellmann, G. Lagerheim, P. Löfgren, P. Richter, L. Kolderup Rosenvinge, N. Wille, G. Winter, F. Wolle. Fasc. 9 (n. 404—450) et 10 (n. 451—500). — Preis 50 Mark.

Auch erschien ein alphabetischer Index der bisher in dieser Sammlung ausgegebenen Arten.

<sup>4)</sup> Derartige Notizen sollen künftig in einem Beiblatt am Schlusse der einzelnen Hefte publicirt werden. Hierauf bezügliche Mittheilungen wolle man an die Redaction einsenden. Diejenigen, welche ausführlichere Angaben über verkäufliche Pflanzensammlungen etc. in demselben Beiblatt abgedruckt wünschen, wollen dieselben an Herrn Wilhelm Engelmann in Leipzig einsenden; Inserate letzterer Art werden zu 20 R pro Zeile berechnet.

#### Moose.

Warnstorf, C.: Sphagnotheca europaea. I u. II. Nr. 4-100. Ohne Carton 25 Mark, mit Carton 30 Mark.

Zu beziehen bei C. Warnstorf in Neu-Ruppin.

## Psanzensammlungen aus europäischen Ländern.

Lo Jocano, Palermo: Plantae siculae rariores exsiccatae. Cent. V. à 25 frcs. Élisée Reverchon, Bollène (Vaucluse): Pflanzen aus den Gebirgen Sardiniens, 4 Centurien à 25 frcs.

Zu beziehen durch Dr. Keck in Aistershaim.

Élisée Reverchon: Pflanzen aus Creta.

Herr Reverchon wird im Jahre 1883 nach Creta reisen und seine Sammlungen unter folgenden Bedingungen abgeben:

1° La souscription est fixée à 25 fr. la centurie.

- 2º On ne souscrit qu'à la récolte entière de mon voyage qui s'élèvera cette année à 600 ou 700 espèces. La publication sera uniforme pour tous les souscripteurs, elle sera munie d'étiquettes soigneusement rédigées et imprimées, avec numéros d'ordre.
- 3º Les espèces publiées en plus ou en moins du chiffre fixé dans l'annonce du voyage seront comptées en plus ou en moins au prix de fr. 0,25 cent. la part.
- 4º Les souscripteurs auront le droit de choisir au prix de 20 fr. la centurie les espèces restées en double après la répartition, sur une liste imprimée qui leur sera donnée à cet effet.
- 5º Les non souscripteurs pourront, en 2º série, recevoir les espèces en double de la liste au prix de 30 fr. le cent à leur choix.
- 6º Les souscriptions seront payables par moitié avant mon départ et reçues à mon domicile jusqu'au 25 février 1883.

Mr. le Dr. Keck, à Aistershaim (Autriche) est chargé de recevoir les souscriptions à mes voyages et distribura mes plantes aux botanistes de sa région.

## Pflanzensammlungen aus Afrika.

Hildebrandt, J. M.: Pflanzen aus Madagascar. Fortsetzung. Centurie à 36 Mark, zu beziehen durch Herrn Rector Rensch in Berlin SW., Gneisenaustr. 7.

Die jetzt zur Vertheilung kommenden, von J. M. Hildebrandt zuletzt gesammelten Pflanzen stammen aus Central-Madagascar.

# Pflanzensammlungen aus Nordamerika.

Curtiss, A. H.: Jacksonville, Florida: Plants of Southern United States, Fasc. III, IV, V, VI. Fasc. I u. II werden neu aufgelegt. Jeder Fascikel dieser vortrefflichen Sammlung enthält 250 Arten, zum Preis von 48 Dollars loco Florida.

Bestellungen bei T. O. Weigel in Leipzig oder Dr. Keck in Aistershaim.

Cusick, W. C.: Eastern Oregon plants. 300 Arten.

Zu beziehen durch W. C. Cusick, Union, Oregon.

Howell: Pflanzen aus Oregon. 5 Cent. à 34 Mark.

Zu beziehen durch Dr. Keck in Aistershaim.

Vortreffliche Sammlung, nur etwas dürftige Exemplare.

Lemmon, J. G.: Arizona plants, je 400 Arten 7,50 Doll.

Zu beziehen durch J. G. Lemmon, Oakland Cal., U. S.

Palmer, E.: Texan and Mexican plants. Sammlung von 770 Arten aus dem südwestlichen Texas und nördlichen Mexico 80 Doll., von 725 Arten 75 Doll., von 680 Arten 70 Doll.

Zu beziehen durch Sereno Watson, Cambridge, Mass. U. S.

Parish Brothers: Plants of Southern California.

Zu beziehen durch Parish Brothers, San Bernardino, California oder Dr. Keck in Aistershaim.

Suksdorf, W.N.: Plants of the Cascade Mountains. 3 Cent. à 8 Doll.

Zu beziehen durch W. N. Suksdorf, Withe Salmon, Klickitat Co. Washington Territory.

### Pflanzensammlungen aus Central-Amerika und Westindien.

Eggers, F.A.: Flora exsiccata Indiae occidentalis. Cent. V u. VI. à 33 Mark. Zu beziehen durch A. Töpffer in Brandenburg a/H.

Kerber, E.: Pflanzen aus Mexico.

Dr. Kerber bereist das Gebiet von Veracruz, Mexico, Guanajuato, Zaoatecas, Durango und giebt die auf dieser Reise gesammelten Pflanzen zu 40 Mark pro Centurie ab.

Bestellungen bei Dr. Keck in Aistershaim.